Gazety Lwowskiej.

18. Oftober 1885.

18. Października 1865.

(2347) Lizitazions-Aundmachung.

Mro. 2147. Ucher Anordnung bes hoben Kriege-Ministeriums bom 24. Ceptember und 2. Oftober 1865 Abth. 13, Nro. 3851 und 4020, wird am 20. Oftober 1865 bei ter f. f. Jaroslauer Monture-Kommiffion um 10 Uhr Vormittags eine öffentliche Lizitazions = Ber= bandlung jur Beräußerung verschiedener bei der f. f. Armee außer Bebrauch gesetten Gegenftande abgehalten.

Die gur Berauperung gelangenden Gorten fo wie die Bedin-Aungen, unter welchen beren hintangabe stattfindet, find in dem Umteblatt der Lemberger Zeitung vom 16. Oftober 1865 Mro. 236 herzeichnet, und können auch bei der k. k. Jaroslaner Monture-Rommiffion mahrend ben Amteftunden eingesehen werden.

Bon ber f. f. Monture-Rommiffion.

Jaroslan, am 10. Oftober 1865.

(5003)Edy ht.

Nr. 12018. C. k. sad obwodowy w Przemyślu niniejszem wiadomo czyni, że pani Wiktorya z Giebułtowskich Tyszkowska Przeciw małzonkom Adamowi Wojciechowi 2ga imion Wistockiemu Barbarze Hyńkowej i spadkobiercom ich o ekstabulacye prawa dozywolnego używania ze stanu biernego dobr Pakuszówka pozew Nytoczyła, w skutek którego do ustacj rozprawy termin na dzień 5. grudaja 1865 o 10tej godzinie przed połudajem wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu Adama Wojciecha 2ga imion Wisłockiego i Barbary Hyńkowej, również nazwisko i miejsce pobytu ich spadkabiereów wiadome nie jest, przeto nadaje się tymże zastępec z urzędu w osobie p adw. krajowego dr. Regera z substy-taria p. edw. krajowego dr. Zezulki, z którym spór nibirjszy wedle

istniejacej dla Galicyi ustawy sądowej przeprowadzonym będzie. Wzywa się zatem pozwanych, ażeby na terminie albo osobiscie stancli, aibo odpowiedaje prawne dekumenta mianowanemu huraterswi udzielili, lub też innego zastępce sebie obrali i tutejszemu sądowi oza jmili. w ogóże, ażeby wszystkie prawne środki wyli, ponicwaz w razie przeciwnym niepomyslne skutki z zaniedlania wyniknąć mogąc sami schie przypisać będą musicli. Przemyśl. dnia 27. września 1865.

E dy k t.

Nr. 43695. C. k. sąd krajowy Lwowski uwiadamia ninicjszem blewiadomych z miejsca pobytu Wiktorye Annedw. im., Jozefa Jana dw. im. i Jana Grzegorza dw. im. Ullmanow. lub tychże z nazwiska Pobytu niewiadomych spadkobierców, że przeciw nim p. Piotr Mikolasz pod dniem 25. sierpnia r. h. l. 43695 wytoczył pozew intabulacye za właściciela części realności pod Nr. 560 <sup>2</sup>/4 we Luzy do netoci rozorawy wyznacza Lwowie położonej, w skutek czego do ustnej rozprawy wyznacza się równocześnie termia na dzień 7. listopada b. r. o godzinie 11tej bezeit poludniem.

Dla niewiedomości pobytu pozwanych i ich spadkobierców ustanawia się dla nich kurztora w osobie p. adw. dr. Frankla z zaotępstwem p. adw. dr. Madejskiego, z którym sprawa niniejsza wede Postepowania sądowego dla Galicii przepisanego przeprowadzona bedzie.

Cpomina sie zatem pozwanych, ażeby rzeczonemu kuratorowi potrzehnych środków do obrony w należytym czasie udzielili, lub haneno pełnomocnika obrali i osobe jego sądowi tutejszemu wskalub też sami na termin się zjawili. inaczej skutki zaniedbania sami sobie przypisać będą musieli.

Lwów, duia 4. września 1865.

(2061) Sundmachung.

Realschule erledigten Stelle eines meiten technischen Lehrers mit dem 15. Jahrlicher 420 fl. bit. W. wird ein neuerlicher Konkurs bis

Tezember I. J. ausgesa rieben. luche im Bege bes vorgesetzten Amtes beim Tarnower bischöflichen Bewerber um tiejen Poften taben ihre geborig belegten Ge-Konfistorium binnen bes anberaumten Termines zu überreichen.

Von der f. f. Statthalterei-Rommiffion. Krakan, am 28. September 1865.

(2) ⊕ b i t t.

Diro. 340232. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem almesenden Heinrich Schmitt mit biesem Edifte bekannt gemacht, das bis es inden Heinrich Schmitt mit biesem Edifte bekannt gemacht, dag alwesenden Meinrich Schmitt mit Diezem Court vertaus pagen bag bie f. f. Finang - Profuratur gegen benfelben eine Klage wegen welche Muswanderung am 3. Juli 1865 1. 3. 34023 überreichte, welche mit dem Bescheide vom 21. August 1865 3. 34023 zur Erstatung ber Siede Pagen dekretirt wurde. flattung ber Einrede binnen 90 Tagen defretitt wurde.

Da der Bohnort des Belangten unbefannt ift, fo mird bemfelben ber herr Advokat Dr. Honigsmann mit Gubftituirung des herrn Abvokaten Dr. Pfeiffer auf deffen Gefahr und Roften zum Kurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes

Der Belangte dagegen wird aufgefordert, dem bestellten Rurator die erforderlichen Behelfe mitzutheilen, widrigens wird berfelbe die üblichen Folgen diefer Berfaumniß fich felbft guschreiben muffen.

Lemberg, ben 21. August 1865.

Kundmachung.

Mro. 50628. Bon dem f. f. Landes- ale Sandelsgerichte mirb bem, bem Aufenthalte nach unbefannten Josef Witostauski mit Diefem Edifte befannt gemacht, daß sub praes. 3. Oftober 1865 3. 50628 Moses Stroh wider benfelben um Erlassung ber Zahlungsauflage über bie Bechfelsumme von 130 fl. oft. 28. gebeten hat, worüber mit

dem Beschluße vom Heutigen die Zahlungsaustage bewilligt wurde. Da der Wohnort des Josef Witosławski unbekannt ift, so wird demfelben ber Berr Dr. Honigsmann mit Gubftituirung bes Berrn Abvofaten Dr. Natkis auf beffen Gefahr und Roften gum Rurator bestellt und temselben der oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes

Bom f. f. Landes= ale Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 5. Oftober 1865.

G b i f t. Mro. 14119. Bom f. f. Kreisgerichte in Przemysl wird in der Rechtssache der Pipi Korn megen Jahlung der Bechfelfumme von 113 fl. 63 fr. oft. 2B. f. R. G. bem abmefenden geflagten herrn Michael Chrzanowski ein amtlicher Bertreter in ber Person des Grn. Landes-Advokaten Dr. Kontowski mit Substituirung bes Herrn Lan-bes-Abvokaten Dr. Dworski bestellt, und berfelbe davon mittelft des gegenwartigen Gbiftes verftanbigt.

Przemyśl, am 8. Oktober 1865.

G dift. Dr. 39594. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber nachstebender angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Kriegsbarlebens-Obligazionen, lautend auf ten Namen:

1. ber Unterthanen Stircze Czernowitzer Rreis Do 15.807

dbto 30. Marz 1798 a 5% über den Nominalbetrag 64 fr 55% rr. 2. ber Ruftifalisten Stircze Czernowitzer Kreis Ro 16.444 ddto 11. Oktober 1799 gu 5% uter 63 fr 423/8 rr. - aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die fraglichen Obligazionen vorzuweisen und ihr Besitrecht darzuthun, midrigene folde nach Berlauf diefer Frist amortifirt werden würden.

Lemberg, am 16. September 1865,

(2007)Ginbernfungs. Goitt.

Rr. 10877. Hirsch Klinger, aus Sosnica, welcher fich unbefugt außer den öfferreichischen Staaten aufhalt, wird aufgefordert, binnen 3 Monaten von der Ginschaltung diefes Ginberufungs-Gdiftes in die Lemb. Beitung gurudzukehren und fich wegen feiner unbefugten Abwesenheit ju rechtfertigen, widrigens gegen ihn das Berfahren wegen Auswanderung nach dem Allerhöchften Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet merden mird.

Bon ber f. f. Kreisbehörde. Przemyśl, am 2. Oftober 1865.

Edykt powolujący. Nr. 10877. Władza obwodowa w Przemysla wzywa Hirscha Klingera, z Sośnicy, przebywającego nieprawnie za granicą państwa anstryackiego, by w przeciągu trzech miesięcy od umieszczenia niniejszego edyktu w Gazecie krajowej do kraju wrócił i swój niełegalny pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyz w przeciwnym razie przeciw niemu za nieprawne wychodźtwo wedle najwyższego patentu

z dnia 24go marca 1832 postapionem będzie. Od c. k. władzy obwodowej. Przemyśl, dnia 2. października 1865.

Ohwieszczenie.

Nr. 10644. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iż na prośbę Jakóha Atlasa, jako prawonabywcy Mendla Rapsa, tulejszo-sądową uchwałą z dnia 22. marcz 1865 do liczby 470 rozpisana i edyktem w Gazceie Lwowskiej z dnia 28. ezerwca 1865 Nr. 146, 1. lipca 1865 Nr. 148 i 3. lipca 1865 Nr. 149 umieszczonym obwieszczona licytacya części realności pod Nr. konskr. 176 w mieście Przemyślu położonej, aż do dalszego zgłoszenia się Jakóba Atlasa tymczasowo się wstrzymuje.

Przemyśl, dnia 13. września 1865.

(2059) Rundmachung. (1)

Mr. 11223. Bur Berpachtung ber jur Bergehrungesteuer von gebrannten geistigen Fluffigfeiten ber Stadtkommune Mosciska für bas Solarjahr 1866 bewilligten 60% Gemeindezuschlages wird am 2. November 1. 3. Die öffentliche Ligitagion beim Stadtgemeindeamte in Mosciska abgehalten, mogu Pachtluftige mit dem Bemerfen eingelaben werben, daß felbe ein 10% Dadium von bem auf 1582 fl. beftimmten Fisfalpreise ju erlegen haben und bie naberen Bachtbebing= niffe bei bem genannten Rommunalamte ftete einfehen fonnen.

Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Przemyśl, am 8. Oftober 1865.

### Obwieszczenie.

Nr. 11223. Celem wydzierzawienia poboru dodatkowego, któren do podatku konsumcyjuego od wódki miasta Mościska 60 proc. na rok 1866 przyzwolonym został, odbędzie się dnia 2. listopada r. b. w urzedzie gminnym w Mościskach licytacya publiczna, do której się chęć mających do wydzierzawienia z tym nadmieniem zaprasza, że 10 proc. wadyum od ceny wywołalnej 1582 zł. w. a. oznaczonej złożyć mają, i ze bliższe warunki dzierzawy w wyżwymienionym urzędzie każdego czasu przeglądnąć mogą.

Od c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia S. października 1865.

Mr. 12383. Das f. f. Kreisgericht zu Stanislau macht hiemit befannt, baß zur hereinbringung ber bem Theodor Borodajkiewicz mider Julianna Kosowska gunehenden Forderung pr. 242 fl. RM. fammt ben früher mit 9 fl. 71 fr. oft. 28. und jest mit 10 fl. 49 fr. querfannten Grefugionstoften , die exefutive Feilbiethung ber gur Rach= lagmaffe nach Julianna Kosowska geborigen Salfte ber Realitat sub Nr. 186-143, in Stanisławów, hiergerichts am 23. November 1865 um 10 Uhr Bormittags vorgenommen wirb.

Diese Realität wird hiebei auch unter bem Schäpungswerthe von 414 fl. 90 fr. oft. 2B. um was immer für einen Breis an ben Deift-

biethenden veraußert.

Un Babium ift ber Betrag von 21 fl. ju erlegen.

Die übrigen Ligitagionebedingungen, wie auch die Schagung und der Grundbuchsauszug können in der hiergerichtlichen Registratur eingefeben merden.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes. Stanisławów, am 25. September 1865.

#### E d y k t.

Nr. 12383. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie należytości p. Teodora Borodajkiewicza w sumie 242 złr. i kosztów egzekucyjnych 9 złr. 71 kr. i 10 złr. 49 kr. mon. konw., połowa realności pod Nr. 186-143/4 w Stanisławowie, do masy Julianny Kosowskiej należąca, dnia 23go listopada 1865 o godzinie 10tej zrana w tutejszym sądzie przez licytacye sprzedana bedzie.

Realność ta i niżej ceny szacunkowej, to jest sumy 414 zł. 90 kr. w. a., za jakakolwiek cene najwięcej ofiarującemu sprzedana

bedzie.

Jako wadyum stanowi się suma 21 zł. w. a.

Dalsze warunki licytacyi, jakoteż akt szacunkowy i wyciąg tabularny w sądzie przejrzeć wolno.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 25. września 1865.

Dr. 18456. Bom f. f. Stanislauer Rreisgerichte wird ber Inhaber des in Berluft gerathenen, von Anton Krall sub datto Monasterzyska 1. Juli 1864 über 500 fl. öfterr. Bahr. auf eigene Orbre ausgestellten, am letten Juni 1865 gablbaren und vom Leib Safran akzeptirten Wechfels aufgefordert, folden innerhalb 45 Tagen von der britten Einschaltung dieses Gbiftes in bie Landeszeitung bem Gerichte vorzulegen, widrigens biefer Bechfel fur nichtig wird erffart werden.

Stanislau, am 4. Oftober 1865.

Mr. 50629. Von dem f. f. Landes- als Handelsgerichte wird dem, dem Aufenthalte nach unbekannten Josef Witosławski mit diesem Ebifte bekannt gemacht, daß sub praes. 3. Oftober 1865 Bahl 50629 Moses Stroh witer benfelben um die Erlaffung der Zahlungsauflage über die Wechseljumme von 150 fl. österr. Währ. gebeten hat, worüber mit tem Beschluße rom Sentigen die Zahlungsauflage bewilligt murde.

Da der Mohnort des Josef Witosławski unbefannt ift, so wird bemfelben der Ber Advotat Dr. Honigsmann mit Gubfttuirung des herrn Advotaten Dr. Natkis auf deffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Bescheit diefes Gerichtes zugestellt.

Dom f. f. Landes= ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 5. Oftober 1865.

(2065)E b i f t. (1)

Mr. 9709. Bei bem f. f. Rreisgerichte in Tarnopol wird gur Einbringung der a) vom Karl Pier mit dem Urtheile des bestandenen Magistrates in Tarnopol vom 26. November 1853 3. 899 gegen Die Cheleute Johann und Sofia Krzempek erfiegten Forderung von 150 fl. RM. ober 157 fl. 50 fr. öfterr. Bahr. fammt 5% Binfen vom 1ten Mai 1849, ber Gerichtefosten von 3 fl. 52 fr. RM., ter Grefugiones toften von 3 fl. 3 fr. und 6 fl. RD., bann 1. fl. ofterr. Bahr. ferner b) gur Ginbringung ber bom Karl Pier mit bem Urtheile bes bestandenen Magistrate in Tarnopol vom 31. Dezember 1853 3. 901 gegen die Cheleute Johann und Sofie Krzempek erflegten Forderung von 50 fl. KM. oder 52 fl. 50 fr. öft. B. fammt 5% Binfen vom 1. Mai 1849, der Gerichtekoften von 3 fl. 52 fr. KM., der Grefugionefoften von 2 fl. 12 fr. und 3 fl. 36 fr. RD., bann 10 fl. off. Bahr., Die erefutive Feilbiethung ber ben Schuldnern Johann und Sofie Krzempek gehörigen Realitat Dr. 1389 in Tarnopol in einem einzigen, am 30. November 1865 um 9 Uhr Vormittags abzuhaltenden Termine unter nachstehenden erleichternden Bedingungen vorgenommen

1. Bum Auerufepreife mirb ber gerichtlich erhobene Schähunge werth pr. 1689 fl. 25 fr. RM. oder 1773 fl. 88 fr. oft. Wahr. ange

2. Jeder Raufluftige ift verbunden, 10% des Schabungemerthe 177 fl. 38 fr. oft. 2B. als Ungeld vor Beginn der Feilbiethund ju Sanden der Feilbiethungetommiffion im Baren, oder in Staate papieren, oder in galigifchen Pfandbriefen nach dem letten Rurfe ber Lemberger Beitung berechnet, ju erlegen, welches Angeld fur ben Meiftbiethenden gurudbehalten, und falls es im Baren geleiftet ift, in den Raufschilling eingerechnet, den Uebrigen aber gleich nach ber Feilbiethung jurudgestellt merden wird.

3. In diefem Termine wird die feilgubiethende Realitat auch unter bem Schatungewerthe um welchen immer Unboth an den Meif

biethenden hintangegeben werden.

4. Der Chagungeaft und die weiteren Feilbiethungebedingun gen konnen in der freiegerichtlichen Rogistratur eingesehen und in 2015 fdrift erhoben merden.

Sievon werden die Streittheile, ferner die befannten Supothefal' glaubiger, als: Anna Orobkiewicz, Jakob Sternberg, Markus Koffer, Mayer Hersch Knobel und Beile Knobel zu eigenen Sanden, endlich Demeter Orobkiewicz, fo wie diejenigen Spothekarglaubiger, melde nach dem 5. April 1865 an die Gemahr ber feilzubiethenden Realitat gelangen, ober aus mas immer fur einem Grunde von ber Feilbie thung nicht verständigt werden sollten, durch den in der Person bes herrn Dr. Weisstein mit Substitutrung des herrn Dr. Schmidt be ftellten Rurator und burch Gbift verftanbigt.

Tarnopol, ben 18. Ceptember 1865.

# Edykt.

Nr. 9709. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyn<sup>1</sup>, że celem

a) zaspokojenia przez Karola Pier wyrokiem byłego Magistratu w Tarnopolu z dnia 26go listopada 1853 do 1. 899 przeciw małzonkom Janowi i Zofii Krzempek wygrancj wierzytelności w kwocie 150 złr. m. k., albo 157 zł 50 c. w. a. z odsetkami 5% od dnia 1. maja 1849 bieżącemi, kosztami sądowemi 3 złr. 52 kr. m. k., kosztami egzekucyi 3 złr. 3 kr. i 16 złr. m. k., potem 15 zł. w. a., dalej

b) celem zaspokojenia przez Karola Pier wyrokiem byłego Magistratu w Tarnopolu z dnia 31. grudnia 1853 do 1. 901 pra ciw małżonkom Janowi i Zofii Krzempek wygranej wierzytelności 50 zł. m. k. albo 52 zł. 50 cent. w. a., z 5% odsetkami od 1. maja 1849 bieżącemi, kosztami sądowemi w kwocie 3 złr. 52 kr. m. ka kosztami egzekucyi 2 złr. 12 kr. i 3 złr. 36 kr. m. k., potem 10 zł. w. a., przymusowa sprzedaż realności w Tarnopolu pod liczba spisowa 1389 leżącej, małzonków Jana i Zofii Krzempek własnej w jednym tylko terminie, a to dnia 30. listopada 1865 o 9tej  $g^0$ dzinie przed południem pod następującemi ułatwiającemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa w kwo

cie 1689 złr. 25 kr. m. k., czyli 1773 zł. 88 c. w. a.

2. Każdy chęć kupienia mający winien będzie 10% wartości nkowej to jast kurta 177 szacunkowej, to jest kwote 177 zł. 38 c. wal. austr. jako zadatek przed przedsiewzieciem licytacyi do rak komisyi licytacyjnej w soli tówce, albo w obligacyach państwa, lub też w galicyjskich listach zastawnych wedle ostatniego kursu z Gazety lwowskiej widocznego złożyć, któren zadatek dla najwięcej ofiarującego zatrzymanym, w razia, gdyby w gotówce złożonym został, w cene kupna wlicze nym, innym zaś licytantom po skończonej licytacyi zwróconym

3. W tym terminie realność sprzedać się mająca także niżel wartości szacunkowej za jakakolwiekbadź cene sprzedana bedzie-

4. Akt szacunku i dalsze warunki licytacyi w tutejszo-sado wej registraturze przejrzeć lub w odpisie podjąć można.

O tej licytacyi zawiadamia się strony, dalej wszystkich zpajomych wierzycieli hypotecznych. jako to: Annę Orobkiewicz, Beile kóba Sternberg, Markusa Koffler, Majera Herscha Knobel i Knobel do rak własnych, nakoniec Demetra Orobkiewicza i wsnystkich trob wierzają kieli kieli trob wierzają kieli kieli trob wierzają kapuli kich tych wierzycieli, którzyby po dniu 5. kwietnia 1865 do tabuli weszli, albo którymby z jakiejkolwiek weszli, albo którymby zjakiejkolwiek przyczyny o licytacyi przed-sięwziąść się majacei zawiadomieni nie sięwziąść się mającej zawiadomieni nie zostali, przez w osobie pana adwokata Dra. Weissteina w zastanetwie adwokata Dra. Weissteina w zastępstwie pana adw. Dra. Schmidta ustanowionego kuratora i przez odukt ziczenia w zastępstwie pana adw. Dra. ustanowionego kuratora i przez edykt niniejszy.

Tarnopol, dnia 18. września 1865.

(1)

449 fl. 48 fr.

(2067) Lizitazions = Ankundigung.

Mekietyńce

Chomczyn

detto

Detto

7)

Mro. 11535. Wegen Verpachtung der gesammten ausschließenden erichaftlichen Propinazionegerechtsame in ber herrichafteabtheilung Pistyn. und zwar: 1) in dem Marktfleden Pistyn mit den Ortschaften Wybranowka mit Ginschluß ber Biererzeugung, in bem herrschaftlichen Brauhause zu Pistyn mit dem Ausrufspreise per . . 2553 fl. 85 fr. in ben Ortschaften Ukrop mit bem Ausrufspreise 1184 fl. 98 fr. 633 fl. 35 fr. Detto Seszory detto 306 fl. 46 fr. detto detto Prokurawa 490 fl. 34 fr. detto detto Brustury 429 fl. 4 fr.

zusammen in concreto mit . . 6047 fl. 50 fr. auf die Dauer Gines Sahres, b. i. vom 1. November 1865 bis Ende Eftober 1866, tie öffentliche Lizitazion in ter Amtstanzlei bes f. f. Nameral = Wirthichaftsamtes in Kutty am 23. Oftober 1865 wird abgehalten werden.

detto

detto

Die Propinazionegerechtsame wird zuerft nach ben vorstehenden bezeichneten Ortschaften, sodann aber auch in concreto ber Verpach= tung ausgebothen, und es behalt fich bas hohe Aerar bas Recht vor, das Resultat ber einen ober der anderen Berpachtungsart vorzunehmen oder zu verwerfen.

Die mesentlichen Pachtbedingnisse sind folgende:

1) Jeder Pachtluftige hat zehn Perzent des Ausrufspreises als

Badium ju Sanden ber Ligitagions-Kommiffion zu erlegen.

2) Wer nicht für fich, sondern für einen Dritten ligitiren will, muß fich mit einer auf Dieses Gefcaft ausdrücklich lautenden gerichtoder notariel legalifirten Bollmacht seines Kommittenten ausweisen.

3) Es merten auch schriftliche versiegelte Offerten, und zwar somobl für einzelne Cefgionen, als für bas gange Pachtobjeft in conereto, jedoch nur bis 6 Uhr Machmittags des der mundlichen Berfteigelung unmittelbar vorhergehenden Tages angenommen; derlei Anbothe Offerte) muffen vom Offerenten eigenhandig geschrieben und unterfertigt, und mit bem Babium belegt fein, fie muffen den Breitsantrag nicht nur in Biffern, fondern auch in Buchstaben beutlich aus-Rebrückt enthalten, und es barf darin nichts vorkommen, mas mit ben listazionebedingniffen nicht im vollen Ginflange mare, im Gegentheile muß barin bie ausbruckliche Erklarung enthalten fein, mas der Offetent die Ligitazionevedingnisse kenne und fich benfelben unbedingt un= terziel'e.

Um Ligitagionetage felbft werben unter feiner Bedingung fchrift= lice Offerten mehr angenommen.

Die Offerten find beim Borfteber bes Rameral-Birthfdafteam= in Kutty ju überreichen, und von Außen ist das Pachtobjeft, für beides fie lauten, ausbrudlich zu bezeichnen.

Dieselben werben erft nach bem formlichen Abschluße bes gangen

bundlichen Ligitationsresultates eröffnet merten.

4) Bur Ligitagion werben Alle zugelaffen, welche hievon burch bie allgemeinen Gesche und die Landesverfassung nicht ausgeschlossen

Die übrigen Ligitagione : Bedingungen tonnen vor und mahrend ber Lizitazion bei bem Kuttyer Kameral = Wirthschaftkamte eingesehen herden, und werden den Pachtlustigen vor dem Beginne der mundlichen Berfleigerung vorgelesen merten.

Von der f. t. Finang-Bezirfe-Direkzion.

Kolomea, am 10. Oftober 1865.

(2068)Kundmachung.

Mio. 9934. Bem 15. Oftober 1865 an, wird das Distanzausmaß Boffen Firlejow und Rohatyn von 6,8 auf fieben Achtel (18) Poffen thoht, und jenes zwischen Stanislau und Bohorodezan von 12/8 Son der f. f. galig. Posten berabgesett.
Bon der f. f. galig. Post-Direkzion.

Lemberg, am 10. Oftober 1865.

(5069)Ronfurt.

Mro. 10744. Posterpedientenstelle bei der neuen zu errichtenden Posterpedizion in Sokotwina gegen Bertrag und 200 fl. Kauzion.

Dieselbe hat fich sowohl mit dem Briefpostdienste, als mit der bonamtlichen Behandlung von Werthfendungen zu befassen und mit dem Postamte Bohorodozany mittelst täglicher Fußbuthenposten in Berbindung ju fiehen.

Gulden Antepaufchale und Ginbundert Achtzig Gulden jabrlich Bohenpauschale für Untervaltung täglicher Fußbothenposten nach Bo-

horodezan und zurück. Gesuche find unter dofumentirter Rachweisung des Alters, Boblberhaltens, ter bisherigen Beschäftigung und ber Bermögensver= baltniffe, und zwar von bereits in öffentlichen Diensten stehenden Bewerbern im Wege ihrer vorgesetzten Behörde, sonst aber im Wege ber Mtandigen politischen Behörde binnen 3 Wochen bei der k. k. Post= Direktion Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Postdirekzion.

Lemberg, am 9. Oftober 1865.

(1) © dift.

Mr. 48366. Won dem Lemberger f. f. Landes: als Handelsgerichte wird dem frn. Johann Philipp mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß über Ansuchen bes Markus Kassner gegen benselben ein Auftrag jur Zahlung ber Wechselsumme pr 500 fl. öfterr. Babr. f.

Da der Wohnort bes Johann Philipp unbefannt ift, so wird bemfelben ber Berr Abvofat Dr. Czemeryński mit Substitutrung bes orn. Advotaten Dr. Kratter auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 5. Oftober 1865.

Gdift.

Mro. 1915. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht Jaroslau wird bem unbefannten Orte abmefenden Berl (Berisch) Nagelstein gur Wahrung seiner Acchte ein Vermögenskurator in der Person des hiefigen Infassen Israel Nagelstein bestellt, wovon ber abmesende Berl Nagelstein hiemit in Renntniß gefett wird.

Bom f. f. Begirteamte als Gerichte.

Jaroslau, am 25. September 1865.

Rundmachung. **(1)** 

Mro. 9861. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird gur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß über Ansuchen der Ester Beigel zur hereinbringung ber, mit der Zahlungsauflage vom 23. Jänner 1861 3. 334 gegen Semko Martyniuk erftegten Wechselsumme von 200 fl. oft. B. fammt 6% Binfen vom 21. Ceptember 1860, Gerichtetoften per 6 fl. 53 fr. oft. B., dann der Erefugionstoften per 4 fl. 37 fr., 3 fl. 59 fr., 3 fl. 18 fr., 10 fl. 7 fr. oft. 28., wie auch ber gegenwärtigen Exetuzionetoften per 3ft. 51 fr. öft. D., bie erekutive Feilbiethung ber bem Schuldner Semko Martyniuk gehörigen Salfte der in Tarnopol in der Borftadt Zarndzie unter ERro. 1763 gelegenen, feinen Grundbuchstörper bildenden Realität, am 26. Oftober, 23. November und 20. Dezember 1865 jedesmal um 10 Uhr Bormittage biergerichte unter nachftebenden Bedingungen wird abgehalten werden:

1) Als Ausrufspreis wird der gerichtlich erhobene Schätzungs.

werth im Betrace von 118 fl. 381/2 fr. oft. 28. angenommen.

2) Jeder Rauflustige hat an Badium den Betrag von 12 fl.

öft. W. zu handen der Lizitazions-Kommission zu erlegen.

3) In den zwei erften Terminen wird die befagte Realitatehälfte nur über ober um den Schähungswerth, im britten Termine aber auch unter bem Schägungswerthe veraußert werden.

Die nbrigen Ligitazionsbedingungen, wie auch ber Schatungs= att konnen in der hiergerichtlichen Registratur eingeseben oder in Ab-

schrift erhoben werden.

Tarnopol, am 20. September 1865.

# Obwieszczenie.

Nr. 9861. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że na prośbę Estery Beigel na zaspokojenie sumy wekslowej 200 zł. w.a., nakazem płatuiczym z d. 23. stycznia 1861 1. 334 przeciw Semkowi Martyniukowi wywalczonej, razem z 6% odsetkami od dnia 21. września 1860 bieżącemi, tudzież kosztów sądowych w kwocie 6 zł. 53 c. w.a. i kosztów egzekucyi w kwocie 4 zł. 37 c., 3 zł. 59 c., 3 zł. 18 c., 10 zł. 7 c. i 3 zł. 51 c. w. a. przyznanych, połowa realności na przedmieściu Zarudzie pod Nrm. 1703 połozonej, w ksiegach tabuli miejskiej nie zapisanej, Semkowi Martyniukowi własnością należąca, w drodze przymusowej licytacyi w sądzie tutejszym dnia 26. października, 23. listopada i 20. grudnia 1865, każda razą o godzinie 10tej przed południem, pod następującemi warunkami sprzedana zo-

1) Za cenę wywołania stanowi się cenę szacunkową w kwocie 118 zł. 38½ c. w. a.

2) Każdy chęć kupienia mający tytułem zadatku kwotę 12 zł.

w. a. do rak komisyi licytaczjnej złożyć powinien.

3) W pierwszych dwóch terminach rzeczona połowa realności tylko wyżej lub za cenę szacunkową, w trzecim zaś terminie i poniżej ceny szacunkowej sprzedaną zostanie.

Dalsze warunki licytacyjne, jako też i akt detaksacyi w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć, lub też w odpisach podnieść można.

Tarnopol, dnia 20. września 1865.

Offerten = Ligitazions = Ankundigung.

Mr. 15106. Bon der f. f. Finang Direktion in Czernowitz wird hiemit bekannt gemacht, daß bei berf iben am 27. Oftober 1865 um 9 Uhr Bormittage eine Ligitagione-Berhandlung jum Ginkauf von Sechshundert Bentner falginirter Potafche aus bem Magagin in Czu-

din mittelst schriftlichen Offerten abgehalten werden wird. Jede diesfalls überreichte Offerte muß die Erklärung enthalten,

daß sich der Offerent allen Ligitazionsbedingungen unterziehe, mit dem Angelde à 1 fl. oft. B. pr. Zentner im Baren oder in Staatspa-pieren nach dem Rurfe belegt fein, und es ist darin der abgebothene Betrag, wornach der Raufschilling für das ganze zu erkaufende Quantum berechnet werden foll, fowohl in Biffern als auch in Buchftaben auszudrücken.

Die Offerten find hieramts bie langstens 26ten Oftober 1865

6 Uhr Abende ju überreichen.

Die übrigen Ligitagione = Bedingungen fonnen bei ber Finang= Direkzion mahrend den gewöhnlichen Amteftunden jederzeit eingefeben R. f. Finang = Direkzion.

Czernowitz, am 6. Oftober 1865.

Nr. 44931. Lwowski c. k. sad krajowy zawiadamia niniejszym z życia i miejsca pobytu niewiadomych, tudzież zżycia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców tychże mianowice Michała i Zofie małżonków Kilarskich, jako też spadkobierców Gabryela Derypera. Jana Derypera i Franciszki Deryperowej, tudzież Maryannę z Piotrowskich Deryperowa, że uchwała z dzisiejszego dnia do l. 44931-1865 intabulacya Anny Kowalskiej, tudzież pozostałych po Grzegorzu Kowalskim dzieci, mianowicie: Michała, Leona, Teofila Kowalskich, Heleny Kowalskiej zameżnej Prokopowicz, Pelagii. Joanny i Maryanny Kowalskich za właścieli realności pod 1. 710 🐪 polożonej, dozwolona i uchwała ta ustanowionemu dla z życia i miejsca pobytu niewiadomych, tudzież z życia i miejsca pobytu Liewiadomych spadkobierców tychże, mianowicie Michała i Zoffi, melżonków Kilarskich, indzież spadkobierców Gabriela Derypera, Jana Derypera i Franciszki Deryperowej, jako też Maryanny z Piotrowskich Deryperowej, karatorowi pana adw. dr. Frenklowi, którego zastepca p. adw. dr. Gregorowicz mianowany, doręczona została.

Lwów, dnia 18. września 1865.

Kundmachung. (2060)

Rto 9477. 3m Grunde ber mit hohem Ministerial-Erlaffe vem 12. Juli 1865 Babl 8796 bewilligten Bemauthung ber Brzezan-Zloczower Landesstraffe wird rom 15. Oftober 1865 angefangen bie Einhebung ter Mauth an biefer Landesstraffe an ben Ctagionen Rozwadów und Bohutyn ftattfinden.

Dieses wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Bon der f. f. Kreisbehörde.

Zioczow, den 4. Oftober 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 9477. Na podstawie dozwolonego dekretem ministeryalnym z dnia 12. lipca 1865 do l. 8796 pobierania myta od gościńca krajowego Brzeżańsko-Złoczowskiego będzie, począwszy od dnia 15. października 1865, od tego gościńca na stacyach Rozhadow i Bohutyn pobierane myto.

To podaje się do powszechnej wiadomości. Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 4. października 1865.

(2040) Edykt.

Nr. 18356. Edyktem niniejszym zawiadamia się Maryannę Salo, zameżna Sikora, że jej maż Andruch Sikora, włościaniu z Lipowca, obwodu Żółkiewskiego, w celu zawarcia nowych ślubów małzeńskich w sądzie tutejszym na dniu 26, kwietnia r. b. l. 18365

wniósł podanie, aby uznać ja jako umarła. Celem przeprowadzenia w razie takim prawem przepisanego postępowania ustanawia się wprawdzie Maryannie Sało, zamężnej Sikora, kurator w osobie p. adwekata Tustanowskiego z substytucyą p. adwokata Czajkowskiego, oraz jednak ją edyktem niniejszym się wzywa, aby w przeciągu roku sąd tetejszy bezpośrednio, lub przynajmniej padanego jej kuratora o życiu swem uwiadomiła, gdyż w razie przeciwnym sama sobie skutki przypisze, skoroby sad po bezskutecznym upływie tegoż terminu na podstawie łącznie z kuratorem przeprowadzonego postępowania, jakoteż na podstawie zeznań przesłuchać się mających świadków przystąpił do uznania jej za umarłą.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 8. lipea 1862.

(2056)© dift.

Nr. 38168. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte mird bem abwesenden und bem Wehnorte nach unbekannten Hersch Zimmermann mit diesem Editte bekannt gemacht, tag bie f. f. Finang : Profuratur unterm 25. Juli 1865 3. 38168 eine Rlage gegen ihn megen unbefugter Ausnanderung ausgetragen habe, welche zur Eistattung der Ginrede binnen 90 Tagen verbeschieden murde.

Da ber Wohnort des Hersch Zimmermann unbefannt ift, fo wird ihm ter herr Landesabrofat Dr. Frenkel mit Cubfifturrung bes feren Landesadvotaten Dr. Honigsmann auf feine Gefahr und Roften gum Aurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Be-

scheid diefes Gerichtes jugestellt.

Der Geflagte mird temnach aufgefordert, bem bestellten Rurator tie erfordeilichen Behelfe mitzutheilen, midrigenfalle wird berfelbe bie üblen Folgen biefer Berfaumniß fich felbft jufchreiben muffen.

Bom f. f. Candiegerichte. Lemberg. am 21. August 1865.

(2051)E dy k

Nr. 2932. C. k. sad prwiatowy w Husiatynie wzywa posiadaczy asygnacyi treści następującej: "Wyda p. ekonom sprzedane do Kopyczyciec pszenicy czystej ozimej korcy 50 (piecdziesiat)" "Kociubińczyki, dnia 23. grudnia 1864. M. Potocki", aby takowa w przeciągu roku przedłożyli, lub swoje prawa wykazali, ile że w razie przeciwnym asyguacya ta jako nieważna uznaną bedzie. Od c. k. sadu powiatowego.

Husiatyn, dnia 23. września 1865.

(2057)Mr. 33486. Bur Befegung ber Tabaf-Großtrafit in Mikuliace, Tarnopoler Rreifes, mird die Ronfurreng mittelft Ueberreichung ichrift licher Offerten ausgeschrieben,

Diefelben find, belegt mit dem Badium von 100 ff., langitens bis einschließig 6. Morember 1865 bei der f. f. Finang-Begirts. Diret

gion in Tarnopol zu überreichen.

Der Berfehr tiefer Großtrafit betrug im Berwaltungsjahre 1864, öfterr. Mahr.

Die naberen Ligitazione Bedingniffe und ter Ertragnifausmeis tonnen bei der f. f. Finang = Begirfe = Direfzion in Tarnopol, fo mit auch bei diefer f. f. Finang . Landes . Direfzion eingefehen werben.

Von der f. f. Finang=Landes=Direkzion.

Lemberg, den 7. Oftober 1865.

#### dbwieszezenie.

Nr. 33486. Do obsadzenia głównej trafiki tytuniu w Mikulińcach, obwodu tarnopolskiego, rozpisuje się konkurencya przez pisemne oferty.

Te oferty maja być zaopatrzone 100 zł. jako wadyum i naj dalej do 6. listopada 1865 włącznie do c. k. skarbowej dyrekcy

obwodowej w Tarnopolu podane,

Obrót tej głównej trafiki wynosił w roku administracyjnym 

Blizsze warunki licytacyi, tudzież wykaz dochodu tej trafiki, moga interesowani w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Tar nopolu, jakoteż w tutejszej krajowej c. k. dyrekcyi skarbu przej

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbu. Lwów, dnia 7. października 1865.

(2052)Uwiadomienie.

Nr. 10603. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu jako władza nadopiekuńcza niniejszem wiadomo czyni, ze sekcya lasu w dobrach masalnych Rasztowee w powiecie Grzymałowskim na rok 1865/1866 do wyrabania przypadająca, w drodze publicznej licytacyj na dziel 2go listopada 1865 o 10tej godzinie przed południem przy sądzie c. k. chwodowym pod następującemi warunkami sprzedana będzie

a) Sekcya do wyrąbania na ten bieżący rok 1865/1866 wypada pod nomenklaturą na Szewcowej — ma na mapie Nr. 36 i mierzy całkowicie 37 morgów i 639 kwadr. sązni; z tych zostawia sobia administracza do 1839 kwadr. sązni; z tych konek zostawia sobie administracya do rabania na własny rachunek dla pokrycia potrzeb gruntowych 12 morgów 639 kwadr. sa źni na mapie odznaczonych, a resztę zostających 25 morgow ma do sprzedania.

b) Cena szacunkowa kazdego morga jest po 100 zł. w. a., a za 1em za 25 morgów lasu stanowi się cena wywołania 2500 zł.

w. a. i od tejże wyżej licytować się będzie.

c) Każdy chęć licytowania mający ma złożyć tytutem wadyum 560 zł. które najwięcej ofiarującemu w cenę kupna będzie wrachowane, innym zaś licytautom po skończonej licytacyl zwrócone.

d) Najwiecej ofiarujący ma cenę kupna przez się zaofiarowana przy strąceniu wadyum zaraz z góry po sądowem zatwierdze niu do sadowego depozytu złożyć, i wtedy kupione 25 wor gów będą do wyrąbania oddane.

Reszte warunków licytacyjnych chęć kupienia mający w registraturze ces, król. sądu obwodowego w Tarnopolu przejrze może.

Tarnopol, dnia 9. października 1865.

(2) Kundmachung.

Mro. 2163. Bom f. f. Bezirksgerichte in Bolechow wird bem dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Franz Brauer und per züglich bessen unbekannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbittes fannt gemacht as haben mit fannt gemacht, es haben wiber ihn Auton Metzger wegen Gigenthund der Softammerobligazion doto. Wien den 1. Janner 1837 Dro. Cer. 175 über 400 fl. RM. eine Klage angebracht und um richtet liche Silfe gebeten, moruber mit gleichzeitigem Bescheite gur mund lichen Berhandlung die Tagjagung auf ten 12. Dezember 1865 und 10 Uhr Bormittags fostgesett murte.

Da die Belangten dem Leben und Wohnorte nach unbefannt find fo hat das f. f. Bezirfsgericht ju Bolechow zu beren Beriretung ali auf ihre Gefahr und Roften ten biefigen Infaffen Josef Zappe Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach ber für Salizien porgeichriebenen Gerichte Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt nerden mit

Durch dieses Goiet werden bemnach die Belangten erinnert, au rechten Beit entweder felbft ju ericheinen, ober die erforberlichen Rechtebe belje dem bestellten Vertreter mitgutbeilen, oder auch einen anderen Sampt Cachwalter ju mablen und diefem Begirfgerichte anzugeigen, überhaupt Die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel gu ergreifen , indem ne fich bie angenichte mäßigen Rechtsmittel ergreifen , indem fie fich die aus deren Berabfaumung entftebenden Bolgen felbit beizumellen haben marben Berabfaumung entftebenden Folgen felbit beigumeffen haben werten.

Bolechow, den 5. Oftober 1865.